# CURRENDA XX.

N. 3553.

## Restauracya Katedry na Wawelu.

Nieustannie otrzymujemy prośby o wezwanie dyecezyi Naszej do ofiar i składek na przeróżne, zresztą wszelkiego uznania i poparcia godne cele, których jednak nie komunikujemy, z uwagi na ubóstwo ludu i kapłanów dyecezyi Naszej, którzy mimo to chętnie składają grosz wdowi na Missye i Świętopietrze, na Grób Pański w Jerozolimie, na Towarzystwo św. Wojciecha i św. Józefa, na Bursę św. Kazimierza i Internat, na Towarzystwo rozkrzewienia wiary pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego, na Muzeum dyecezalne i na Persewerancyę, a przedewszystkiem na ukochaną Katedrę Nasza itd. itd.

A przecież Wielebni Bracia nie możemy milczeć, gdy słyszymy o wielkich i skutecznych zabiegach, by z pleśni i ruiny do należytej wspanialości dźwignąć katedrę na Wawelu! Wszakżeżto matka dyecezyi Tarnowskiej, to Stolica św. Stanisława, przybytek naszej narodowej chwały i święte miejsce pamiątek. Tam spoczywają Biskupi, o których mówi Biskup Łętowski, że wykołysali Polskę na rękach swoich, przesławni Królowie i Hetmany nasze, tam, według słów naszego Starowolskiego, wspomnienie dniem i nocą trwającej chwały Bożej za dni wielkiego i niepodległego narodu, jaka ledwo gdzie i kiedy na świecie brzmiała.

"W przokonaniu".... pisze Nam Książe Biskup Krakowski, "że na zachowaniu pamiątek kościelnych i narodowych w tej prastarej Katedrze tak licznie nagromadzonych, zależy nietylko Dyecezyi Krakowskiej, ale w równej mierze każdemu Polakowi, ośmielam się zapytać Waszą Excellencyę, czy nie uważalbyś za właściwe, na drodze jaką uznasz za odpowiednią, uwiadomić dyecezan o podjętej restauracyi, i o potrzebie przyczynienia się do uzbierania odpowiednich funduszów, których Dyecezya Krakowska sama pokryć nie jest w możności."

Co w tym razie za właściwe uważamy, Wielebne Duchowieństwo Nasze wie, ani Go o potrzebie przyczynienia się na taki cel pouczać nie potrzebujemy; mamy też ufność, że, o ile środki pozwolą, do podźwignienia Katedry na Wawelu się przyczyni, a złożeniem choćby najdrobniejszej ofiary stwierdzi, że duchowej łączności ze Stolicą św. Stanisława jest świadomem i pamiętnem.

N. 3481.

### Polecenie broszurki "PIUS IX. WSPOMNIENIE O UKOCHA-NYM OJCU".

Komitet urządzający stuletnią rocznicę urodzin Piusa IX. wydał biografią tego Wielkiego Papieża ozdobioną 300tu obrazkami, i przeznaczył dochód ze sprzedaży na postawienie Ołtarza św. Józefa w Bazylice św. Wawrzyńca, gdzie ciało bł. pam. Piusa IX. spoczywa. Dzielko to przetłomaczył z polecenia komitetu ks. Dr. Wincenty Smoczyński, proboszcz w Tenczynku (poczta Krzeszowice) i sprzedaje egzemplarz po 20 ct. Za taką cenę jeszcze chyba nikt takiej publikacyi nie nabył.

Ktoby dla przyjemności swej i dla pomnożenia funduszu na budowę wspomnianego ołtarza chciał nabyć pewną liczbę egzemplarzy, prześle przekazem przypadającą należytość pod powyższym adresem, dołączając 20 ct. na koszta przesyłki. Kto bierze więcej jak 10 egzemplarzy, kosztów przesyłki nie ponosi.

N. 3719.

## Pro notitia et memoria

communicamus Vobis Venerabiles Fratres, quae tempore Pontificatus Nostri inde a 30 Decembris 1885 usque ad hodiernam diem praeter consueta officii Nostri munia, — pro gloria

Dei animarumque salute aeviterna in hac perfecimus Dioecesi Nostra.

#### a. 1886. I.) Visitavimus canonice Parochias:

- 1) Decanatus Radomyślensis, et quidem: die 23 Junii Nagoszyn, ubi Sacramentum Confirmationis administravimus fidelibus 902 diebus 23, 24, 25 Junii in Zasów, Confirm. Sacrm. 3258— diebus: 26, 27 Junii in Zdżarzec, ubi Ecclesiam paroch. consecravimus et Stm Confirm. 1703 diebus: 28, 29 Junii in Radomyśl, Stm Confirm. 1703— d. 30 Junii in Zgórsko, confirm. 1069— diebus: 1, 2 Julii in Wadowice, conf. 1895 diebus: 3, 4 Julii in Słupiec, conf. 962 d. 5 Julii in Borowa, confirm. 1084 diebus: 6, 7, 8 Julii in Czermin, confirm. 2880 die 9 Julii in Książnice, confirm. 1046 diebus 10, 11, 12, 13 Julii in Przecław, confirm. 3054 et consecr. Ecclesiae eodem a. in Ecclesia Nostra Cathedr. confirm. 1423.
- 2) Decanatus Mielecensis, et quidem d. 20 Aug. in Rzochów, confirm. 1525—diebus: 21, 22 Aug. in Niwiska, confirm. 1741 et consecr. Ecclesiae diebus: 23, 24 Aug. in Kolbuszowa, confirm. 4563—d. 25 Aug. in Cmolas. conf. 2262 d. 26 Aug. in Trzęsówka, conf. 1510 die 27 Aug. in Ostrowy, conf. 1487 d. 28 Aug. in Jaslany, conf. 636 diebus: 29, 30 Aug. in Padew, conf. 2056 diebus: 31 Aug. et 1 Julii in Baranów, conf. 2240 d. 2 Julii in Gawłuszowice, conf. 1550 diebus: 3, 4 Julii in Chorzelów,

conf. 2125 — diebus: 5, 6 Julii in *Mielec*, conf. 2574. — Universim a. 1886 confirmati: 57.726.

- a. 1887. 3) Decanatus Tuchoviensis, et quidem: die 7 Junii in Zbylitowska Góra, confirm. 167 d. 8 Junii in Jodłówka, conf. 166 d. 9 Junii in Siemiechów, conf. 688 d. 10 Junii in Brzozowa, conf. 669 d. 11 Junii in Gromnik, conf. 526 diebus: 12, 13 Junii in Tuchów, conf. 1661 diebus 14, 15 Junii in Ryglice, conf. 1033 d. 16 Junii in Piotrkowice, conf. 409 d. 17 Junii in Poremba radlna, conf. 164 d. 18 Junii in Pleśna, conf. 472 d. 19 Junii in Jurków, conf. 292 die 20 Junii in Wierzchosławice, conf. 340.
  - 4) Decanatus Wojnicensis, et quidem: diebus 20, 21 Junii in Radtów, conf. 2379 diebus 22, 23 Junii in Wietrzychowice, conf. 2059 d. 24 Junii in Zaborów, conf. 1104 diebus 25, 26 Junii in Rorzęcin, conf. 2264 diebus 3, 4 Julii in Szczurowa conf. 1550 d. 5 Julii in Strzelce, conf. 679— d. 6 Julii in Uście solne, conf. 1053 d. 7 Julii in Cerekiem, conf. 714 d. 8 Julii in Okulice, conf. 1029 diebus 9, 10, 11 Julii in Szczepanów, conf. 2804 d. 12 Julii in Jadowniki, confirm. 717 d. 13 Julii in Dembno, conf. 598.

In Ecclesia Cathedrali h. a. confirmati 1578, universim anno 1887 Confirmati: 25||5.

- a. 1888. 5) Decanatus Dąbrovaensis, et quidem: d. 3 Junii in Żabno cum Odporyszów, conf. 1091 diebus 4, 5 Junii in Dąbrowa, conf. 3135 diebus 6, 7 Junii in Olesno, conf. 2401 diebus 8, 9 Junii in Otfinów, conf. 2016 diebus 10, 11 Junii in Gręboszów, confirm. 2553 diebus 13, 13, 14 Junii in Bolesław, conf. 3150 diebus: 15, 16, 17 Junii in Szczucin, conf. 3276 d. 18 Junii in Radgoszcz, conf. 1222 d. 19 Junii in Luszowice conf. 1018.
  - 6) Decanatus Pilznoensis (pars) et quidem: d. 20 Junii in Lisiogóra, conf. 1031 d. 21 Junii in Jastrząbka, conf. 660 diebus 22, 23 Junii in Straszęcia, conf. 2150 diebus 24, 25 Junii in Pilzno, conf. 1690 et consecr. Altaris Majoris d. 26 Junii in Lubcza, conf. 420 d. 27 Junii in Zalasowa, conf. 573 d. 28, 29 Junii in Leki dolne, conf. 927 d. 30 Junii in Pogorska Wola, conf. 240 d. 1 Julii in Szynwald, conf. 140 d. 2 Julii in Lekawica, conf. 330 d. 3 Julii in Skrzyszów, conf. 288.

In Ecclesia Cathedrali conf. 1217.— Universim anno 1888 confirmati 29978. Eodem a. consecravimus in Ecclesia Cathedrali mensam altaris Sanctissimi Sacramenti in eaque inclusimus reliquias S. Stanislai Epp. Mart., B. Cunegundis, S. Fortunati M. Felicis M. et alior. S.

a. 1889. 7) Decanatus Vetero Sandecensis, et quidem: diebus 27, 28, 29 Junii in Stary Sącz, ubi visit. Claustri S. Clarae et confirm. 213I — d. 30 Junii in Barcice, conf. 1490 — diebus 1, 2 Julii in Piwniczna, conf. 2068 et consecr. Ecclesiae— diebus 3, 4, 5 Julii in Muszyna cum Krynica et Tylicz, conf. 1961 — d. 6 Julii in Nawojowa, conf. 1333 — d. 7 Julii in Żeleznikowa, conf. 721 — d. 8 Julii in Biegonice conf. 380.

8) Decanatus Łącensis, et quidem: diebus 9, 10, 11 Julii in Podegrodzie, conf. 3240 — d. 12 Julii in Jazowsko, conf. 1544 — d. 13, 14 Julii in Kamienica, conf. 1933 et bened. Majoris Campanae — d. 15 Julii in Szczawnica conf. 929 — d. 16, 17 Julii in Krościenko cum Sromowce, conf. 1259 — d. 18 Julii in Tylmanowa, conf. 964— diebus 19, 20 Julii in Ochotnica, conf. 1951 — diebus 21, 22 Julii in Łącko, conf. 2731 — d. 23 Julii in Czarnypotok, conf. 831 — d. 24 Julii in Łukowica, conf. 1190 — d. 25 Julii in Przyszowa, conf. 1078 — d. 26 Julii in Kanina, conf. 659 et bened. lapidis angularis pro nova ibidem Ecclesia — (Eodem a. visitatio can. in Nowy Sącz, ubi diebus 28, 29, 30, et 31 Julii confirmati sunt 5113).

In Ecclesia Cathedrali a. h. confirmati 987. — Universim a. 1889 confirmati: **24.409**. Eodem a. 1889 consecravimus in Ecclesia Cathedrali 25 altaria portatilia.

- a. 1890. 9) Decanatus Bobovaensis, et quidem: die 17 Junii in Cięszkowice, conf. 1220; 18 Junii in Jastrzębia, conf. 655 19 Junii in Bruśnik, conf. 627 20 Junii in Bobowa, conf. 922 21 Junii in Wilczyska, conf. 920 22 Junii in Lipnica wielka, conf. 805 23 Junii in Korzenna, conf. 582 24 Junii in Siedlce, conf. 917 25 Junii in Mogilno, conf. 514 26 Junii in Kruźlowa, conf. 741 diebus 27, 28 Junii in Grybów, conf, 2373 29 Junii in Ptaszkowa, conf. 474 (diebus 30 Junii 1, 2 Julii consecr. Majoris Altaris in Ecclesia par. de Nowy Sącz) d. 3 Julii in Tropie, conf. 644 d. 4 Julii in Podole cum Przydonica, conf. 860.
  - 10) Decanatus Czchovensis, et quidem: d. 5 Aug. in Paleśnica, conf. 672; d. 6 Aug. in Zakliczyn, conf. 1784 d. 7, 8 Aug. in Olszyny conf. 460 et consecratio Ecclesiae par. d. 9 Aug. in Gwoździec, conf. 310 10 Aug. in Domosławice, conf. 376 d. 11 Aug. in Czchów conf. 1146 12 Aug. in Złota, conf. 300 13 Aug. in Biesiadki conf. 511 14 Aug. in Gnojnik, conf. 398 15 Aug. in Tymowa, conf. 647.
  - 11) Decanatus Tymbarkensis, et quidem: 17 Aug. in Olszówka, conf. 775—diebus 18, 19 Aug. in Niedźwiedź, conf. 2704—diebus 20, 21 Aug. in Mszana dolna, conf. 2517 et bened. lapidis angul. pro nova Ecclesia d. 22 Aug. in Kasina wielka, conf. 593 diebus 24, 25 in Dobra, conf. 1921 25 Aug. in Tymbark, conf. 1074 27 Aug. in Stopnice królewskie. conf. 1342 d. 28, 29 Aug. in Limanowa, conf. 2160 30 Aug. in Lososina górna, conf. 1702 31 Aug. in Nowe Rybie, conf. 835 1 Septembr. in Szyk, confr. 292 2 Sept. in Wilkowisko, conf. 298 diebus 3, 4, 5 Sept. in Szczyrzyce cum Jodłownik, conf. 1479.

In Ecclesia Cathedrali a. h. confirmati 1279. — Universim a. 1890 confirmati: 18.971.

a. 1891. 12) et 13) Decanatus Brzeskoënsis cum Bochniaensi et quidem: 5 Julii in Chronów, conf. 205 - diebus 7, 8 Julii in Stary Wiśnicz, conf. 1038—diebus 9, 10 Julii in Nowy Wiśnicz, conf. 914 et in domo incarceratorum 127 conf. — diebus 11, 12 Julii in Lipnica murowana, conf. 914 — 13 Julii in Gosprzy-

dowa, conf. 238 — d. 14 Julii in Iwkowa, conf. 737—d. 15 Julii in Wojakowa, conf. 898 — d. 16 Julii in Rajbrot, conf. 643 — d. 17 Julii in Uszew, conf. 780 — d. 18, 19 Julii in Brzesko, conf. 644 — d. 20, 21 Juiii in Porąbka uszewska, conf. 1092— d. 23 Julii in Lapczyca, conf. 975 — d. 24 Julii in Jasień, conf. 505. — diebus 25, 26 Julii in Bochnia; conf. 2300 — die 27 Julii in Okocim, conf. 769 cons. Ecclesiae — diebus 28, 29, 30 Julii in Mikluszowice conf. 3869 et eonsecratio Ecclesiae — d. 2 Aug. in Chelm, conf. 1859 — d. 3 Aug. in Rzezawa, conf. 1300 — d. 4 Aug. in Brzeźnica, conf. 578 — d. 5 Aug. in Sobolów, conf. 825 — d. 6 Aug. in Trzciana, conf. 715 — d. 7, 8 Aug. in Królówka. conf. 949 — d. 10 Aug. in Krzyżanowice, conf. 742 — diebus 11, 12 Aug. in Żegocina, conf. 1280 — d. 13 Aug. in Pogwizdów conf. 582 in Esia Cathedrali hoc a. conf. 893.

Universim a. 1891 conf. 26.771.

Die 24 Decembris 1891 consecravimus Altare Majus in Ecclesia Cathedrali et impositae reliquiae SS. Petri et Pauli, S. Stephani Protomartyris, S. Laurentii, S. Ignatii Loyola et aliorum Sanctorum.

- a. 1892. 14) Decanatus Ropczycensis, et quidem: diebus 22, 23 Junii in Debica. conf. 2391 d. 24 Junii in Zawada, conf. 925 d. 25 Junii in Lubzina, conf. 1647 d. 26 Junii in Brzeźnica, conf. 962 d. 27 Junii in Ocieka, conf. 914 diebus 28, 29 Junii in Ropczyce, conf. 1739 et consecr. Esiae d. 30 Junii in Witkowice, conf. 1183 diebus 1, 2 Julii in Góra Ropczycka conf. 2489.
  - 15) Decanatus Wielopolensis cum Pilsnoensi; (pars) et quidem: d. 3 Julii in Czarna, conf. 2287 d. 4 Julii in Nockowa, conf. 1464 d. 5 Julii in Pstrągowa, conf. 948 d. 6 Julii in Wielopole, conf. 1625 diebus 7, 8 Julii in Łączki, conf. 2041, ubi consecravimus Ecclesiam par. d. 9 Julii in Mata, conf. 587 d. 10 Julii in Gumniska Fox, conf. 772 d. 11 Julii in Brzeziny, conf. 1330 d. 12 Julii in Siedliska-Bogusz, conf. 1501 d. 13 Julii in Dobrków, conf. 800
  - 16) Decanatus Neo-Sandecensis, et quidem diebus: 16 Aug. in Kamionka wielka, conf. 524 17 Aug. in Mystków, conf. 890 18 Aug. in Wielogłowy, conf. 719 19 Aug. in Zbyszyce, conf. 891 20 Aug. in Tęgoborza, conf. 862 21 Aug. in Jakóbkowice, conf. 1069 22 Aug. in Chomranice, conf. 1183 In Ecclesia Cathedrali h. a. confirmati 1068. Universim a. 1892 confirmati 32851.

Eodem a. 1892 consecravimus in Ecclesia Cathedrali 40 altaria portatilia.

a. 1893. In Ecclesia Cathedrali administracimus Sacramentum Confirmationis 1611 fidelibus — alumnis Seminarii Nostri 6 et in Ecclesia Claustri Ursulanarum 48 fid. Eodem a. e delegatione Nostra confirmavit Archiepiscopus Carolus Hry-

niewicki in Wojnicz 2223 fideles.—Universim a. 1893 confirmati 3888.

a. 1894. In Ecclesia Cathedrali confirmacimus 1769 — alumnos Seminarii dioec. 3 — in Ecclesia Ursulanarum 47. — Universim a. h. confirmati 1819 fideles.

a. 1895. In Ecclesia Cathedrali confirmati 1698 — Alteria port. consecrata 40.

Eodem a. subsecuta nova Decanatuum a. 1891 circumscriptione visitavimus canonice Parochias:

Decanatus Mielecensis, et quidem diebus: 4 Septembris in Baranów, ubi confirm. 1150 — 5, 6 Septembr. in Padew, 895 confirm. et consecrata nova Ecclesia paroch. — 7 Sept. in Jaslany, conf. 198 — 8 Sept. in Chorzelów, conf. 961 — 9, 10 Sept. in Mielec, conf. 1517 — 11 Sept. in Czermin, conf. 1340 et consecr. Calicem cum patena — 12 Sept. in Stupiec, conf. 229 — 13 et 14 Sept. in Borowa, conf. 580 et consecrata nova Ecclesia paroch. — 15, 16 Sept. in Gawluszowice, conf. 1044. — Universim a. 1895 confirmati 9612. Toto tempore Pontificatus Nostri confirmati in Nostra dioecesi Tarnoviensi 231.140 fideles.

#### II.) Ad S. Presbyteratus Ordinem promovimus:

- a. 1886. die 22 Julii alumnos Seminarii dioec. 16 et die 27 Decembris ejusdem a. 1.
- a. 1887. die 31 Januarii 1, die 29 Junii 1. et die 20 Julii 20 alumnos Sem et ex Ordine Cisterciensium Ciric. 1.
- a. 1888. Die 12 Julii 16 alumnos et d. 23 Octobris 1.
- a. 1889. Die 23 Junii 14 alumnos Semin. dioec.
- a. 1890. Die 14 Junii 16 alumnos Semin. dioec.
- a. 1891. Die 21 Junii 10 alumnos Semin. dioec.
- a. 1892. Die 21 Junii 13 alumnos Semin. dioec.
- a. 1893. in Ecclesia Monasterii PP. Cisterciensium Ciricii, die 9 Julii 12 alumnos Semin. dioec.
- a. 1894. die 1 Julii 11 alumnos Sem. dioec. Eodem a. 25 Sept. ad Diaconatum promovimus duos Clericos Soc. Jesu et d. 28 Octob. ad Presbyt. 1. clericum ex Ordine Can. reg.
- a. 1895. d. 30 Junii 13 alumnos Semin. dioec. Universim ad Presbyteratum promovimus 145 saec., 2 regul, et ad Diacon. 2 regulares.

#### III.) Ad Beneficia Curata canonice instituimus:

- a. 1886. sacerdotes 16.
- a. 1887. sacerdotes 6.
- a. 1888. sacerdotes 11.
- a. 1889. sacerdotes 11.
- a. 1890. sacerdotes 7.
- a. 1891. sacerdotes 7.
- a. 1892. sacerdotes 7.
- a. 1893. sacerdotes 10.
- a 1894. sacerdotes 8.
- a. 1895. sacerdotes 12.

Universim instituimus ad Beneficia Curata sacerdotes 95.

## Pro memoria et observatione.

Necessarium ducimus Venerabili Clero in memoriam revocare nonnulla, quae in celebrando SS. Missae Sacrificio sunt observanda. Quae modo sequuntur, inveniuntur publicata in sic dictis "Ephemeridibus liturgicis," approbante SS. Papa Leone XIII. Romae prodeuntibus.

#### De Palla, Purificatorio, Velo calicis, Bursa ac Corporali.

Quid est Palla? Palla etymologice a "palliare" est sacra suppellex, qua os calicis in Missa tegitur. Quid de antiquitate ejus? Ante saeculum XI. Pallae usus non invenitur in sacris, nam pro ea utebantur antiqui Corporali. Vide Innocent. III. de Miss. lib. 2. cap. 36. Cum autem Corporale praegrandis antea dimensionis, ut cooperire possit ipsum calicem, postea ad angustiorem reductum fuerit mensuram, — tunc alio operimento uti coeperunt, quod Palla dictum est Qualis debet esse Palla? Circa formam nihil est statutum, potest itaque esse rotunda vel quadrata, modo conveniat fini suo. Quod vero adtinet materiam, debet esse linea. An benedicenda? Affirmative. (Rubr. gen. Titul. X. de defectibus in Missa occurr. n. 1.).

Quid est Purificatorium? qualis ejus materia et antiquitas? Purificatorium est linteolum pro Sacrificio inserviens, ad calicem, digitos et os Celebrantis abstergenda. Ejus materia, juxta generale S. R. C. decretum, ex lino aut cannabe tantum esse debet. Ejus invectio inter Sacrificii utensilia fere nulla gaudet antiquitate, cum neque auctores saeculi XVI. verbum de ipso faciant. Graeci pro eo utuntur spongiola. An benedicendum? Negative, si agatur de praecepto. (Tudent. 7. Septembr. 1816) neque illius usus id exigere videtur. In medic Purificatorii solet Crux designari, quae tamen non est necessaria, tacente Rubrica.

Quid de velo Calicis? Velum Calicis, quod Graeci "peplum" vocant, inservit unice pro cooperiendo Calice tantum. Illius materia serica sit oportet, vide Rubr. Miss. (Rit. serv. n. 1.) ubi legis... patenam tegendam palla linea, tum velo serico. Operimentum hoc Calicis ex Can Apost. 73 ad primaevam Ecclesiae aetatem videtur ascendere, licet ex lineo quoque panno tunc temporis componebatur. Color ejus est praeceptivus et quidem colori aliorum paramentorum respondere necessario debet.

Quid est Bursa? Bursa, pera vel theca est sacra suppellex pro recludendo Corporali. Gaudet minori antiquitate quam reliqua ad Calicem pertinentia, veteres enim Corporale servabant intra Missalis folia. Debet esse ejusdem materiae et coloris cum reliquis paramentis.

Quid Corporale? Corporale, alias palla vel "Syndon" est sacrum linteum ad consecrandum ibique ponendum corpus Christi sub speciebus panis in Missa. Corporale debet esse specialiter benedictum, vid. Rubr. Miss. quae ordinat ut sit ab Episcopo vel alio habente facultatem simul cum Palla benedictum. Valde deploranda est desidia horum

sacerdotum, qui in tam sacra suppellectili prouti est Corporale negligunt munditiem. Corporale ex lino tantum esse debet, omnis alia materies excluditur. Non est prohibitum, pro Corporalis ornatu, pinnatum textile in extremitatibus.

## Mutationes inter Venerabilem Clerum

inde a 30 Augusti 1895 usque ad 16 Novembris 1895.

R. Adalbertus Dutkowski, Curatus in Bruśnik constitutus Decanus foraneus pro Decanatu Bobovaensi — R. Andreas Niemiec, Paroch. de Biegonice, constitutus Notarius pro Decanatu Vetero Sandecensi- R. Michaël Ekiert, nomin. administrator in Trzesówka - R. Joannes Mleczko, administr. in Przecław -- R. Martinus Brożonowicz, applicatus qua Cooperator in Zaborów - R. Josephus Sikora e Zaborów translatus ad Uście solne et R. Casimirus Kozak, ex Uście solne ad Wierzchosławice - R. Ladislaus Kopernicki applicatus ad Łacko-R. Mathias Kosaczyński translatus e Łacko ad Brzeziny-R. Stephanus Tabaszewski e Brzeziny translatus ad Siedliska Bogusz - R. Josephus Brujski pane Deficientium provisus, residet in Tymbark - R. Michael Cieślik e Sromowce niźnie translatus ad Barcice - Examen Prosynodale e scientia SS. bono cum successu superarunt RR. Martinus Brożonowicz, Stanislaus Grochowski Andreas Pawicki, Antonius Ruminowski, Julianus Trybowski, Stanislaus Starzec et Josephus Watorek. -R. Joannes Mleczko, institutus ad Beneficium curatum in Przecław. - Rmus Monsgr. Franciscus Walczyński, nominatus Magister Cantus Gregoriani in Seminario dioecesano. Decorati R. et M. Stanislaus Mizerski, Guilielmus Skopiński, Dr. Carolus Szczeklik, Dr. Stanislaus Dutkiewicz Pater Spirit. Semin. dioec. et Josephus Pabijan. - Expositorio can. R. Josephus Krośniński.

## E Consistorio Episcopali.

Tarnoviae, die 16 Novembris 1895.

IGNATIUS Eppus. Stanislaus Walczyński
Cancellarius.